## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

Dezember 1864.

1. Grudnia 1864.

#### urtheil. (2123)

Dir. 16808 Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen zu Lemberg wird hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht, bag bas t. t. Lemberger Oberlandesgericht mit Urtheil vom 10ten Oftober 1. 3. 3. 18548, das Urtheil des Lemberger Strafgerichtes vom 23. Mai 1864 3. 8327, womit megen des in der Lemberger Wochenschrift Tygodnik Nr. 9 vom 30. Maí 1863 aufgenommenen Artifels: "Kilka uwag co do sposobu prowadzenia dziś wojny w Polsce" — Heinrich Schmidt ber Thaterschaft bes im S. 7. 66. St. G. bezeichneten Berbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe schuldig erkannt und hiefur zu einjähriger Kerkerstrafe und zur Tragung der Kosten des Strafverfahrens verurtheilt - ferner der Berfall eines Betrages von 1000 fl. aus ber fur bie Beitschrift Tygodnik erliegenden Rauzion gu Gunften des Lemberger Armenfondes-bann der Berfall der mit Beschlag belegten Exemplare des Artifels ausgesprochen, die weitere Berbreitung dieses Artifels untersagt und die Rundmachung des Urtheils durch die Lemberger Zeitung verordnet wurde - vollinhaltlich bestätigt hat.

Lemberg, den 9. November 1864.

### Wyrok.

Nr. 16808. C. k. sad krajowy Lwowski wydziału karnego niniejszym obwieszcza: c. k. sąd wyższy krajowy we Lwowie wyrokiem z dnia 10. października 1864 do l. 18545 wyrok karny c. k. sadu krajowego we Lwowie z dnia 23. maja 1864 do l. 8327, którym względnie umieszczonego w Lwowskiem pismie tygodniowem "Tygodnik Nr. 9." z dnia 30. maja 1863 artykułu: "Kilka uwag co do sposobu prowadzeniu dziś wojny w Polsce", Henryk Schmidt jako sprawca skreślonej w §§. 7. 66. u. k. zbrodni zakłócenia spokoju publicznego za winnego uznanym, a za to na karę więzienia Irocznego i do zwrócenia kosztów postępowania karnego skazanym został — tudzież utrata kwoty 1000 zł. w. a. z kaucyi za czasopismo Tygodnika złożonej na rzecz lwowskiego funduszu ubogich - dalej zniszczenie skonfiskowanych egzemplarzy artykułu orzeczonem - dalsze rozszerzenie tego artykułu zabronionem i ogłoszenie wyroku w Gazeeie Lwowskiej zarządzonem zostało, w calej osnowie zatwierdził,

Lwów, dnia 9. listopada 1864.

#### To dift. (2156)

Mr. 7058. Bom f. k. Bezirksamte als Gericht in Sniatyn wird bekannt gemacht, es sei in Folge des Güterabtretungs = Gesuches der Cheleute Stanislaus und Eleonora Kulczyckie aus Sniatyn de praes. 21. November 1864 3. 7058 gemäß S. 488 G. D. über beren gesammtes wo immer befindliches bewegliches und über das in den Kronlandern, für welche das faiferliche Patent vom 20. November 1852 Wirtsamkeit hat, gelegene unbewegliche Vermögen ber Konkurs eröffnet, und zum einstweiligen Bermögensverwalter herr Josef Eichel, jum Bertreter der Konfursmaffe aber Herr Telesfor Pfau bestellt morden.

Es werden daher alle biejenigen, welche an die Verschuldeten eine Forderung haben, (mittelft öffentlichen Edittes) aufgefordert, solche mittelst einer Klage bis 22. Jänner 1865 hiergerichts anzumels ben, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, kraft bessen sie in diese oder jene Klasse ges sett zu werden verlangen, zu erweisen, widrigens sie von dem vor= handenen und etwa zuwachsenden Bermögen, soweit folches die in der Beit sich anmeldenden Gläubiger erschöpfen, ungehindert des auf ein in der Masse befindliches Gut habenden Eigenthums- oder Pfandrechtes, ober eines ihnen paffenden Kompenfazionsrechtes abgewiefen feien und im letteren Falle gur Abtretung ihrer gegenseitigen Schuld in die Masse angehalten werden wurden.

Sniatyn, ben 21. November 1864.

#### (2164)Ronfues. (1)

Mro. 59297 - 6842. Ueber Linordnung bes hohen königlichen Gubernial-Präfidiums vom 6. November 1. J. Bahl 6841 wird jur Befegung der bei der f. f. Landes - Ban = Direfzion für Ciebenburgen erledigten seche Bau-Cleven-Dienststellen mit dem Bezuge jährlicher 420 fl. öft. Währ, der Konfure hiemit croffnet.

Die Bewerber haben ihre vorschriftsmäßig instruirten Gesuche bis zum letten Janner 1865 an die f. f. Landesbau = Direkzion zu Hermannstadt einzusenden, und hiebei ihre Kenntniffe ber 3 Landesspraden, b. i. der deutschen, ungarischen und romänischen, und zwar in welchem Grade fie in Wort und Schrift machtig find, anzugeben.

Von der k. k. Landesbau-Direkzion für Siebenbürgen. Hermannstadt, am 11. November 1864.

Edykt.

Nr. 17771. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie nieobecnego Nehemie Drater zawiadamia, że przeciw niemu na prosbę Majera Perl na podstawie wekslu z dnia 30. października 1861 na 50 złr. uchwałą z dnia 31. sierpnia 1864 do 1. 13621 nakaz zaplaty wydany został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego niewiadome jest, przeto powyższy nakaz płatniczy postanowionemu kuratorowi panu adwoka-towi Bardaszowi z substytucyą pana adwokata Dwernickiego

wręcza się.

Z c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 23. listopada 1864.

#### Rundmachung.

Nr. 47500. Vom Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird kundgemacht, daß am 19. Oktober I. J. nachstehende Firmen in die Register eingetragen wurden:

1. In das Handelsregister für einzelne Firmen:

Bendit Dam, für den Biehhandel zu Nawarya, Firmainhaber Bendit Dam;

2. In das Register für Gesellschaftsfirmen:

F. Opuchlak & Nitsch, für Sandels- und Kommissionsgeschäfte in Lemberg; personlich haftende Gesellschafter find Friedrich Opuchlak und Johann Nitsch und nur Friedrich Opuchlak hat das Recht die mit Stampiglie aufgebruckte Firma mit ber Unterschrift F. Opuchlak zu zeichnen.

Lemberg, am 26. Oftober 1864.

(2038)II. Ginberufunge-Gbift.

Mr. 1962. Florian Rais, Augustin Wegrzyn, Karl Rais und Stefan Lawski alle aus Miejsce, Rymanower Bezirks, Sanoker Rrei= fes in Galizien, welche fich unbefugt außer den öfterreichischen Staa= ten aufhalten, werden hiemit jum zweiten Male aufgefordert, binnen Einem Jahre von der Einschaltung des ersten Ginberufungs = Ediktes in der Landeszeitung guruckzukehren und ihre Rudkehr zu erweifen, widrigens gegen sie das Verfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden wird. Bon der k. k. Kreisbehörde.

Sanok, am 2. November 1864.

II. Edykt powołujacy.

Nr. 1962. Floryan Rais, Augustyn Wegrzyn, Karol Rais i Szczepan Ławski, wszyscy z Miejsca, powiatu Rymanowskiego, obwodu Sanockiego w Galicyi, za granica państwa austryackiego bez pozwolenia przebywający, niniejszym zawezwani zostają, ażeby w przeciągu roku, rachując od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej, do Miejsca powrócili, i powrót swój udowodnili, w przeciwnym bowiem razie stosownie do patentu z dnia 24. marca 1832 r. z nimi postapionem bedzie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sanok, dnia 2. listopada 1864.

Kundmachung. (2146)

Nro. 831. Bur Besetzung ber erledigten Offizialsfielle mit bem Gehalte jährlicher 630 fl. oft. M. ruchsichtlich 525 fl. oft. M. wird die Bewerbungefrift bis jum 31. Dezember 1864 bestimmt.

Dom f. f. Kreisgerichts-Brafidium.

Przemyśl, am 22. November 1864.

Lizitazions-Ankundigung. (2168)

Mr. 3845. Bur Berpachtung ber Maß- und Waggelber für bas Jahr 1865 in ber Stadt Kutty wird am 12., 15. und 19. De-

gember 1864 in der Gemeindeamts-Kanglei die Ligitagion ftattfinden. Der Fiskalpreis ist 360 fl. österr. Währ. Das Babium 10%. Sollte bei dem ersten und zweiten Termine nicht über oder um ben Fiskalpreis gebothen werden, fo wird bei dem britten Termine auch unter bem Fiskalpreis ligitirt werden.

Kutty, am 13. November 1864.

Ugłoszenie licytacyi.

Nr. 3845. Do wydzierzawienia dochodu od miary i wagi na rok 1865 w mieście Kuttach odbędzie się licytacya na dniu 12go, 15go i 19go grudnia 1864 w gminnej kancelaryi. Fiskalna cena 360 zł. w. a. — Wadyum 10%.

Gdyby przy pierwszym i drugim terminie cena fiskalna osiągnietą nie była, natenczas przy trzecim terminie także niżej ceny fiskalnej licytacya odbywać się będzie.

Kutty, dnia 13. listopada 1864.

(2180) Ankündigung. (1)

Nr. 11258. Behufs Beräußerung nachstehender dem hohen ses gelegenen Grundstücke wird die öffentliche Lizitazion bei dem k. k. Aerar gehörigen, im Bereiche der Staatsdomane Dolina, Stryjer Krei- Rameral-Wirthschaftsamte in Dolina abgehalten werden, und zwar:

| Post = Mro. | Etegen im Jakubower<br>Grundbereiche im Riede,<br>und zwar: | Die zur Veräußerung<br>enthalten laut Grund-<br>matrifel vom Jahre<br>1820 |     |       | bestimmten G<br>enthalten nac<br>Katastral = S                                     | euen – | Ausrufspreis<br>in<br>österr. Währ. |      | Tag der Lizitazion8-<br>Verhandlung |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>38</b> t |                                                             | Top.=Zahl<br>alt—neu                                                       | Zod | Rift. | Parzellen = Nr=                                                                    | Soch   | RIft.                               | ft.  | fr.                                 |                      |
| 1           | Ogrody                                                      | 2—2<br>3—3<br>4—4                                                          | 2   | 496   | 81<br>82                                                                           | 6      | 1088                                | 144  | 71                                  | 19ten Dezember 1864. |
| 2           | w Koszernym                                                 | 313—371<br>320—378                                                         | 7   | 1490  | 1336—1337<br>  1338—1339<br>  1340—1341                                            | 19     | 1524                                | 216  | 12                                  | betto                |
| 3           | Kopan                                                       | 91—102<br>97—108<br>100—111<br>173—196<br>180—203<br>181—204               | 47  | 303   | 1467—1468<br>1469—1470<br>1471—1472<br>1473—1474<br>1475—1476<br>1477—1478<br>1479 | 46     | -589                                | 502  | 26                                  | betto                |
| 4           | Ogrody i do wielkiego<br>Potoka                             | 249—203<br>256—307                                                         | 15  | 978   | 83-84-93<br>1602-1603<br>1604-1605<br>1606-1607<br>1608-1609<br>1610-2266          | 17     | 1532                                | 242  | 81                                  | detto                |
| -7-1        | Zusammen                                                    |                                                                            | 73  | 67    |                                                                                    | 90     | 1533                                | 1105 | 90                                  |                      |

Das vor ber Lizitazion zu erlegende Badium beträgt 10% vom Ausrufspreise. Es können auch schriftliche Offerten, jedoch nur bis 6 Uhr Abends des der mündlichen Versteigerung vorangehenden Tages dem Vorsteher des Dolinaer k. k. Wirthschaftsamte überreicht werden,

Bom f. f. Kameral-Wirthichaftamte.

biese mufsen aber vorschriftemäßig ausgesertigt und mit dem Badials betrag belegt sein.

Die fonstigen Lizitazions - Bedingnisse können jederzeit bei dem Dolinaer Wirthschaftsamte eingesehen werden.

Dolina, am 11. November 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 11258. W celu sprzedaży gruntów do wysokiego skarbu należących, w obrębie państwa kameralnego Doliny położonych, od-

będzie się publiczna licytacya w c. k. skarbowym urzędzie gospodarczym w Dolinie, a mianowicie:

| Liczba porządkowa | Leżą w obrębie wsi<br>Jakubowa obwodu stryj-<br>skiego w obszarach<br>następujących | Grunta do sprzedaży przyznaczone                             |       |       |                                                                                    |       |       |                        | wywo- |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------------------------------------------|
|                   |                                                                                     | zawierają podług metryki<br>gruntowej z roku<br>1820         |       |       | zawierają podług katastru<br>nowego                                                |       |       | łania w<br>wal. austr. |       | Dzień, w którym się<br>ma odbyć licytacya |
|                   |                                                                                     | pod liczbą top.<br>starą-–nową                               | morg. | sążni | pod Nr. parcel.                                                                    | morg. | sazni | zł.                    | kr.   |                                           |
| 1                 | Ogrody                                                                              | 2-2<br>3-3<br>4-4                                            | 2     | 496   | 81<br>82                                                                           | 6     | 1088  | 144                    | 71    | 19. grudnia 1864                          |
| 2                 | w Koszernym                                                                         | 313—371<br>320—378                                           | 7     | 1490  | 1336—1337<br>1338—1339<br>1440—1441                                                | 19    | 1524  | 216                    | 12    | detto                                     |
| 3                 | Kopan                                                                               | 91—102<br>97—108<br>100—111<br>173—196<br>180—203<br>181—204 | 47    | 303   | 1467—1468<br>1469—1470<br>1471—1472<br>1473—1474<br>1475—1476<br>1477—1478<br>1479 | 46    | 589   | 502                    | 26    | detto                                     |
| 4                 | Ogrody i do wielkiego<br>Potoku                                                     | 249 — 300<br>256 — 307                                       | 15    | 978   | 83-84-93<br>1602-1603<br>1604-1605<br>1606-1607<br>1608-1609<br>1610-2266          | 17    | 1532  | 242                    | 81    | detto                                     |
|                   | Ogółem                                                                              | -                                                            | 73    | 67    |                                                                                    | 90    | 1533  | 1105                   | 90    |                                           |

Wadyum przed licytacyą złożyć się mające wynosi 10% od ceny wywołania.

Mogą być także oddane pisemne oferty do rak naczelnika c. k. gospodarczego urzędu w Dolinie, jednakowoż tylko do 6. godz. wieczór dnia poprzedzającego ustną licytacyę, takowe muszą być

jednakże odpowiednio przepisom sporządzone i w wadyum stosownie zaopatrzone.

Resztę warunków licytacyi można przejrzeć w każdym czasie w c. k. urzędzie gospodarczym w Dolinie.

Z c. k. skarbowego urzędu gospodarczego. Dolina, dnia 11. listopada 1864. (2179)Lizitazione = Ankundigung.

Mro. 10022. Bur Veräußerung der zur Reichsdomaine Bolechow gehörenden Guter Neu-Olexice und Gelsendorf mird die öffent= liche Ligitazion am 22. Dezember 1864 bei dem k. k. Kameral-Wirthe schaftsamte in Bolochow mahrend der gewöhnlichen Amtsstunden abgehalten werden.

Die Nutungerubrifen bestehen in der Propinazions-Gerechtsame in ben Ortschaften Neu - Olexice und Gelsendorf mit einem herrschaft. lichen Wirthes und Ginkehrhause in Gelsendorf und bem gu Letterem gehörigen Gartengrunde von 1032 [ Rlafter. Jum Ausrufspreife bei ber Berfteigerung wird ber Betrag von 5479 ft. 79 fr. oft. W. angenommen, und es hat jeder Lizitazionelustige 10% bei der Lizita= zions-Kommission zu erlegen.

Es können auch schriftliche Offerten, jedoch nur bis 21. Dezember 1864 6 Uhr Abends bei dem Vorsteher des Bolechower f. f. Kame= ralwirthschaftkamtes überreicht werden, diese muffen aber vorschrifts= mäßig ausgefertigt und mit dem Babialbetrage belegt fein.

Die sonstigen Lizitazione = Bedingnisse konnen jederzeit bei dem Bolechower f. t. Kameral = Wirthschaftsamte eingesehen werden.

Von der k. k. Finang=Bezirke=Direkzion.

Stryj, am 18. Movember 1864.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 10022. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stryju podaje się niniejszem do wiadomości, że dla sprzedaży dobr Nowe Olexice i Gelandorf, nalezacych do Bolechowskiego państwa kameralnego, odbędzie się w urzędzie ekonomiczym w Bo-

lechowie public<mark>zna licytacya dnia 22. grudnia 1864.</mark> Rubryki dochodów stanowią prawo propinacyi w Olexicach i Gelzendorsie z domem karczemnym i zajezdnym w Gelzendorsie, tudzież ogród do tego nalczący, w objętości 1032 sażni kwadrat.

Jako cena wywołania przyjmuje się suma 5479 złr. 79 kr. Kazdy chęć kupienia mający ma 10% powyzszej sumy jako wadyum przed licytacya do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Będą także przyjmowane pisemne oferty, jednakże tylko do dnia 21. grudnia 1864 do godziny 6ej wieczór u przełożonego urzędu ekonomicznego w Bolechowie.

Takowe muszą być według przepisów ułożone i w wadyum zaonatrzone.

Inne warunki licytacyjne mogą być w każdym czasie przejrzane w Bolechowskim urzędzie ekonomicznym.

Z c. k. skarhowej dyrekcyi powiatowej.

Stryj, dnia 18. listopada 1864.

(2163)Coift.

Mro. 49342. Bon bem f. t. Lemberger Landesgerichte wird dem S. Samueli mit diesem Editte berannt gemacht, daß Jacob Drobner unterm 11. September 1864 Bahl 39840 ein Gefuch um fechemonatliche Fristerstreckung zur Richtfertigung der Pränotazion der laut dom. 371. pag. 110. n. 87. on. im Laftenftande ber Guter Popiele haftenden Summe von 6200 fl. oft. 28. überreicht habe, welches bem S. Samueli mit bem hiergerichtlichen Bescheibe vom 18. Geptember 1864 zur Neußerung binnen 3 Tagen mitgetheilt wurde.

Da der Wohnort des 3. Samueli unbekannt ist, so wird dem. selben der herr Aldvokat Gnoinski auf seine Gefahr und Roften zum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Dom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, den 8. November 1864.

E dy k t.

Nr. 49342. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszem panu S. Samueli wiadomo czyni, iz Jakób Drobner wniósł dnia 18. września 1864 do l. 39840 podanie o udzielenie sześcio-miesięcznej zwłoki do usprawiedliwienia prenotacyi sumy 6200 zł. w. a. wedle

dom. 371. pag. 110. n. 87. on. w stanie biernym dobr Popiele ciezacej, które S. Samuelemu uchwałą z dnia 1. września 1864 do

oświadczenia się w przeciągu trzech dni udzielone zostało.
Gdy miejsce pobytu S. Samuelego sądowi wiadome nie jest, ustanawia mu się kurator w osobie p. adwokata Gnoińskiego na jego koszta i niebezpieczeństwo, i jemu się powyższa uchwała dorecza.

Lwów, dnia 8. listopada 1864.

(2178)C b i f t.

Mro. 48987. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden bie Inhaber der angeblich in Verlust gerathenen, am 1. November 1864 fälligen Koupons à 4 fl. KM. von nachstehenden Donau = Dampfschif= fahrtsloofen Mro. 2914, 14814, 26715, 26716, 38616, 38617, 9207, 9460, 34142 und 48557 aufgefordert, die fraglichen Koupons binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen um so gewisser bem Gerichte vorzulegen, und die Besigrechte darzuthun, widrigens solche amortist werden würden.

(1)

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 14. November 1864.

l) dykt.

Nr. 48987. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa dzierzycieli następujących Salamonowi Majer należących, i temuż przy jego przyjezdzie w Kaluszu skradzionych lub też przez niego zgubionych 10 sztuk z dniem 1. listopada 1864 zapadłych kuponów od następujących losów towarzystwa zeglugi parowej na Dunaju jako to: Nr. 2914, 14814, 26715, 26716, 38616, 38617, 9207, 9460, 34142, 48557, zeby wyz wymienione kupony w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni tem pewniej sądowi przedłożyli, lub swe prawa do tychze wykazali, ile że w razie przeciwnym takowe zaamortyzowane będą.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 14. listopada 1864.

© dift.

Mro. 2792. Bom f. f. Duklaer Begirksgerichte wird mittelft gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider Josef Lichtig aus Dukla der Kaufmann Mechel Herzig aus Dukla unterm 16. August 1864 Zahl 2792 eine Klage auf Zahlung ber Summe von richterliche Silfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung die Tagfahung auf den 19. Dezember 1864 um 10 Uhr Bormittags festgesetzt worden ift.

Da der Aufenthaltsort des belangten Josef Lichtig dem Gerichte unbekannt ift, so hat das f. f. Bezirkegericht zu Dukla zur Bertre-tung und auf Gefahr und Koften den hiefigen Burger Hersch Grossmann mit Substituirung des Samuel Goldenberg als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Cbift wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sach= walter zu wählen und biefem Bezirtogerichte anzuzeigen, überhaupt Die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er sich die aus deren Berabfaumung entstehenden Fol= gen felbst beizumeffen haben wird.

Dukla, den 24. Oftober 1864.

C d i f t.

Mro. 12535. Bom f. f. Kreisgerichte zu Przemysl wird ber unter bem 29. Juli 1864 Bahl 8389 über bas Bermögen bes Eisik Wahl ausgeschriebene Konfurs ber Gläubiger mit 23. November 1864 aufgehoben.

Przemyśl, am 23. November 1864.

## Angeige-Platt.

### Doniesienia prywatne.

## M. H. priv. gal. Harl Ludwig-Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

Spezial - Carif

Cifenbabn : Schienen

giltig vom 1. Dezember 1864.

Bom obigen Tage an bis auf Weiteres werden Gifenbahn-Schienen in vollen Wagenladungen, welche von und über Krafan dirette nach der Stazion Lemberg zur Verfrachtung gelangen — auf der hierseitigen Bahnftrede Grakan = Lemberg zu bem ermäßigten, firen Frachtiake von 71 Kreuzer öfterr. Währ. für Ginen Boll = Bentner befördert.

Die Auf- und Ablade : Gebühr, und fonftigen tarifmäßigen Deben - Cebuhren fint in diesem ermäßigten Cate nicht enthalten, und werden daher auf übliche Weise berechnet und eingehoben.

Wien, am 23. November 1864.

## Taryfa specyalna

szyny żelazne kolejowe

ważna od 1 go grudnia 1864.

Od dnia powyższego aż nadal, szyny żelazne kolejowe podane do przewozu frachtowego w ładunkach pełnowagonowych z Krakowa lub z poza Krakowa do stacyi lwowskiej – przewozić się będą przez cała przestrzeń kolei tutejszej z Krakowa do Lwowa po umiarkowanej cenic stałej 71 centów wal. austr. za kazdy cetnar wagi clowej.

Nalezytość za naładowanie i wyładowanie, tudzież inne taryfowe valezytości uboczne, nie są objęte w tej cenie zniżonej i będą

w sposób zwyczajny obliczone i pobierane.

Wieden, dnia 23. listopada 1864.

### Berkauf einer großen Auswahl Oelgemälde.

Sammtlich aus freier Sand und mit reichverzierten Goldrahmen, welche wegen Aufgabe bes Geschäftes um einen faunend billigen Preis verfauft merben.

Unter diesen befinden sich Landschaften, die schönsten Partien aus Oberösterreich, Salzkammergut, Salzburg, Hochbatern, Steiermark und Schweiz, ferner Rhein= und Donau-Anfichten, See-, Thier-, Genreund Beiligen-Gegenstände.

Für Echtheit der Delgemalbe, aus freier Sand gearbeitet, wird

garantirt.

Da diefe Gegenstände sich fehr gut als Weihnachts= und Reu= jahrsgeschenke eignen, hoffet Gefertigter einen zahlreichen Besuch.

Valentin Czaslawsky,

aus Wien.

Das Verkaufs - Lokale bofindet fich im Hotel Lang im Parterre.

# der Filialederk. k. priv. österr. Kredit-Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale der f. f. privil. öfterr. Kredit-Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Kassastunden von 9 bis 121/2 Uhr Vor- und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags, Gelder in Berzinfung, aufer gegen die bisherigen Ginlagsbricfe auch gegen

### Massa-Scheine,

welche auf Namen ober Ordre lauten, übertragbar find und ausgegeben werden in Abschnitten von:

## fl. 100, fl. 500 und fl. 1000.

Die Zinsenvergutung beträgt bis auf Weiteres

får Scheine bei Sicht zahlbar . mit zweitägiger Kundigung

Die Scheine werden fur Einlagen , welche am Bormittage gefchehen , von biefem Tage , fur folche , welche am Rach= mittage erfolgten, vom nachsten Werktage batirt. Die Zinsen laufen vom Tage ber Ausstellung an und werden nach Inhalt der auf die Scheine gedruckten Tabelle berechnet, wobei der Monat zu 30 Tagen gezählt wird; dieselben können von 3 zu 3 Monaten bei der Filiale in Lemberg behoben werden. Für gekündigte Scheine erlischt am Berfalltage der Zinsenlauf. Scheine, die weniger als fünf Tage laufen, genießen keine Berginfung.

Vista-Scheine werden zu allen Kassastunden bei der Filfale in Lemborg eingelöst oder in Zahlung genommen; bei der Zentral = Anstalt in Wien, dann bei den Schwesteranstalten in Brunn, Pest, Prag und Triest geschieht dies nur, sofern der Schein 2 Tage vorher bei der Anstalt, wo er erhoben werden soll, gekündigt worden ist, und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Ründbare Scheine können nur in den Vormittags-Rassastunden angemeldet werden, und zwar sowohl in Lemberg als auch bei der Zentrale in Wien und den oben bezeichneten Schwesteranstalten; in beiden Fällen ift der Schein in Lemberg ruckzahlbar und die Ginlösung oder Annahme in Bahlung bei der Bentrale oder bei einer der Schwesteranstalten erfolgt, daher nur 2 Tage nach vorgängiger Anmelbung und unter Abzug von ½ per Mille Provision. — Bei der Zinsenbehebung und Kündigung sind die Scheine zur Abstemplung vorzulegen. Die Anstalt haftet nicht für die Echtheit der Giri. In Verlust gerathene Kassa-Scheine muffen gesetlich amortisirt werben.

Der Anstalt bleibt es vorbehalten die Annahme von Geldern ohne Angabe der Gründe zu verweigern, so wie Anderungen an den vorstehenden Bestimmungen eintreten zu laffen, welche Underungen sofort öffentlich kundgemacht werden.

Vista - Scheine ber Zentrale und beren obbezeichneten Filialen werden zu allen Raffastunden in Lemberg eingelöft ober in Zahlung genommen, jedoch erft zwei Tage nach baselbst geschehener Anmeldung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Kundbare Scheine der Zentrale und deren obbezeichneten Filialen können auch in Lemberg in den Vormittags - Kassaftunden gekundigt werden, bleiben aber stets am Ausstellungsorte rudzahlbar; folche gekundigte Scheine unterliegen baber, um bei Berfall in Lemberg eingelöft ober in Bahlung gegeben werden zu konnen, der vorgangigen zweitägigen Anmelbung und einem Abzug von 1/2 per Mille.

Die hier bezüglich der Verzinsung und Ruckzahlung der Massa - Seheine bekannt gegebenen Wodalitäten gelten vom 1. September d. 3. auch für die von diefer Filiale bisher hinaus gegebenen verzindlichen Ginlagsbriefe.

Lemberg, am 1. September 1864.